# Der Hausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und Haus & Organ der Baptistengemeinden in Polen

Nummer 35

26. August 1928

INAC CONC. INAC CAC. INAC CAC.

34. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Lodz, ul. Smocza 9a. Postadresse: A. Knoff, Lodz, skr. poczt. 342

Der "Sausfreund" ist zu beziehen durch den Schrift-

letter. Er kostet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Ex. je 3k. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 3k. 2.25. Nordamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mk. 8.

Boltschedfonto Warschau 62.965. Gaben aus Deutschland werden an das Berlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund" er beten, aus Amerita und Canada an den Schriftleiter

## Das Suchen nach Gottesgewißheit.

All unfre Zeit ist ein Geschrei nach Gott. Wer Ohren hat, der nuß daß Tosen hören. Ein Rusen, untermischt mit gellem Spott, Ein Sturm von Stimmen, Welten zu empören.

Wie rast der Schrei und stößt durch unsre Zeit! Ihr Geister aus! — Die Nacht ist nicht zu tragen! — In Not und Zorn und tiesbestürztem Streit Die schweren Finsternisse zu zerschlagen!

Die Angst um Gott schlägt schütternd auf uns ein Und jeder Schritt weint auf nach Seinen Wegen, Fast sleht am Menschheitswege jeder Stein: Kommt denn den Suchern noch kein Licht entgegen?

Zu Gott hinauf! Und wenn uns gleich Sein Licht Jäh in die Augen fällt wie rote Kohlen, Wir schreien auf, doch lassen wir Ihn nicht, Wir müssen Ihn zu uns herniederholen!

Gustan Schüler.

#### Die Gewißheit des Glaubens.

Von Rev. August Rücker.

Schluß.

Nun bleibt uns aber noch die weitere Frage: Wie erlangen wir diese Gewißheit des Glausbens? Es kann sich bei der Beantwortung dersselben für uns nicht darum handeln, wie Gott den einzelnen Menschen zum Glauben führt, sondern um die grundsätliche Frage, auf welchem Wege überhaupt diese Glaubensgewißheit zu erlangen ist.

Kann man auf dem Wege wissenschaftlicher logischer Beweise zur Gewischeit des Blaubens kommen? Bielen modernen Menschen sind die Denkschwierigkeiten ein Hindernis, Blaubensgewißheit zu gewinnen. Sie stehen unter dem Eindruck, den die so selbstbewuft auftretende Wissenschaft und Philosophie in ihnen hervorrief, als ob modernes Wilsen und Denken sich nicht mit dem religiöfen Blauben an die Lehren der Bibel vereinigen ließe. Das ist natürlich ein Irrtum, aber er ist nun einmal vorhanden und spuckt in vielen Köpfen, die von der Unfehlbarkeit der Wissenschaft und Philosophie ohne weiteres überzeugt sind. Wenn sich die Wissenschaft ihrer Brengen bewußt ware und wissenschaftliche Fragen nicht au religiösen umgebogen hatte, waren manche Menschen in ihrem religiösen Blauben nicht so erschüttert worden, wie das leider der Fall ift. Da hat nun die Apologetik eingesetzt, um solchen schwankenden und von solchen Zweifeln gerrütteten Bemütern hilfreiche Sand gu bieten, indem sie ihnen zeigt, daß zwischen Bibelglauben und Wissenschaft, soweit lettere auf vernünftigen Bahnen bleibt, keine unüberwindlichen Begenfake vorhanden sind. Bewiß kann die Apologetik manchen Stein des Anstokens, der auf der Schwelle zum heiligtum liegt, aus dem Wege räumen, aber zur Bewißheit des Blaubens zu führen vermag sie nicht; denn der Glaube ist kein Produkt des Denkens, und eine bloke Berftandesüberzeugung in Bezug auf gewisse Wahrheiten ist noch lange keine Glaubensgewisheit. Als Philippus dem Nathanael fagte: "Wir haben Jesum gefunden, Josephs Sohn von Nagareth!" hinderten den jetteren seine Berstandesbedenken daran, diese Botschaft zu glauben; aber kurze Zeit darauf legte er voll Glaubenszuversicht das Bekenntnis ab: "Du bist Chriftus, der Sohn Bottes!"

noch ehe seine Verstandesfragen gelöst waren. Ja, wo eine Gewißheit des Glaubens vorshanden ist, spricht man trotz aller Schwierigkeiten: "Dennoch glaube ich!" Ja, es hat Zeiten gegeben, wo man den Glauben sogar so formuliert hat: "Ich glaube nicht nur trotz der Schwierigkeiten, sondern gerade weg en derselben." Der Weg logischer Beweise führt also nicht notwendigerweise zu einer Gewißheit des Glaubens.

Ein anderer Weg, den man einschlägt, um zur Gewißheit des Glaubens zu kommen, ist der Weg des Erlebens der Religion, das "Botterlebnis", wie es heute vielfach genannt wird. Es ist erfreulich, daß man von der starren Blaubensgewißheit der Orthodorie auf diesen Weg sich begeben hat. Wahre Religion ist ja eine Sache der Erfahrung, des Erlebens. Und doch führt auch dieser Weg nicht immer zu einer unbedingten Bewißheit, denn bei dem persönlichen Erleben ist der subjektiven Täuschung die Ture doch sehr weit offen. Jeder Mensch sieht und erlebt die Dinge um sich ber doch wieder anders, so daß also gar nicht für ausgemacht gelten kann, ob wirklich ein Begenstand wirklich so ist, wie ich ihn sehe. Mein eigenes Erleben und empfinden kann deshalb nie der einzig sichere Makstab für meinen Blauben sein, obwohl es andererseits freilich auch keine Blaubensgewißheit gibt ohne persönliches religioses Erleben. Vieles von dem heutigen sogenannten "Gotteserlebnis", so schön und erhebend es auch sein mag, dart doch nicht als Blaubensgewißheit gewertet Wenn man bei einem herrlichen Sonnenaufgang, oder beim Alpenglühen in der Bebirgswelt, oder bei einem majestätischen Bewitter sich der Nähe Bottes bewußt ist, so mogen das wohl erhebende Befühle sein, die auch einen gewissen religiösen Wert besitzen mögen; aber auf solche Gefühle seine Glaubens= gewißheit zu gründen, ware doch ein zu unsicherer Brund, selbst wenn auch solche Befühle aufrichtig und wahr fein mögen.

Besonders wichtig erscheint es mir, in der Seelenpslege und bei Evangelisationen sehr vorsichtig zu sein, daß man den heilsverlangenden Seelen nicht durch Suggestion eine Glaubensgewißheit aufnötigt, die sich als Täuschung erweisen könnte. Eigenes Erleben auf diesem Gebiet hat mir gezeigt, welch eine Gefahr und welch großes Hindernis das unter Umständen werden kann. Bei einer Evange-

lisation, die seiner Zeit der Evangelist Franson hielt, befand ich mich auch in der Versammlung. Ich war schon längere Zeit heilsverlangend, hatte aber nicht zum Blauben kommen können. In diefer Berfammlung wurde ich zu dem Bekenntnis gedrängt, daß ich glauben könne, meine Sunden seien vergeben. Ich versuchte, es zu glauben und sagte: "Ja," dabei fehlte mir aber die innere, klare Bewisheit. Ich hatte den Glauben nicht als eine Babe von oben empfangen, sondern er war mir suggeriert und aufgedrängt worden. Ich galt nun in der Gemeinde als bekehrt, mahrend mir im tiefften herzen klar war, daß ich es nicht sei. Das bedeutete für mich eine doppelte Schwierigkeit und Gefahr. Einerseits war ich versucht zu denken, es konne bei allen anderen, die bekennen, ihres Blaubens gewiß zu sein, ebenso stehen wie bei mir, daß die gange Sache nichts anderes sei als ein blokes Vorgeben ohne wirklichen hintergrund; andererseits wurde es mir zum großen Sindernis, zum wirklichen Blauben zu kommen Obwohl ich innerlich überzeugt war, daß mir derselbe noch fehle, stand ich nun vor der Schwierigkeit: Wie kannst du nun, da doch alles dich für bekehrt halt, aufs neue nochmals anfangen und heils. gewißheit suchen? Der herr half mir über diese Schwierigkeit hinweg, aber für meine Arbeit an Seelen habe ich daraus die Lehre gezogen, niemals einer Seele durch Suggestion einen sogenannten Blauben aufzunötigen, der als freies Beschenk der göttlichen Bnade den Menschen auteil werden muß.

Damit haben wir nun ichon gesagt, wo der einzig sichere Weg liegt, um zur Gewißheit des Glaubens zu kommen. Die Gewißheit muß uns von Gott selbst gegeben werden. Er ist die einzige Autorität, die einem Menschen diese Bewißheit schenken kann. Das tut Er durch Seinen Reiligen Beist. "Derselbige Beist gibt Zeugnis unserem Beist, daß wir Bottes Kinder sind." Man hat nun gegen dieses Beugnis schon geltend gemacht, daß es eine bloße Befühlsgewißheit sei. Darauf ist einmal zu erwidern, daß manche dieses Zeugnis emp= fingen, ohne von ihren Gefühlen abhängig zu Nun ware es allerdings doch möglich, daß jemand sich einbilden könnte, er habe die= les Zeugnis, ohne es in Wirklichkeit zu be= ligen. Um uns vor einem solchen Selbstbetrug sicher zu stellen, hat uns Gottes Wort Merk= male gegeben, woran jeder aufrichtige Bläubige erkennen kann, ob dieses Zeugnis bei ibm Den Baum erkennt man an der Frucht. und die Frucht des Beiftes ift Liebe, Freude, Beduld, Freundlichkeit, Butigkeit, Blaube, Sanftmut, Reuschheit. Diese beiden Faktoren, das Zeugnis des Beistes und die Frucht des Beiftes, muffen beifamen fein. Weslen fagt darüber: "Niemand darf sich verlassen auf ein vorgeblich erhaltenes Zeugnis des Beistes, das nicht mit den Früchten desselben begleitet ist, und niemand ftute fich auf die vorgeblichen Früchte des Geistes ohne das unmittelbare Zeuquis." Wo aber das Zeugnis vorhanden ift, wird es sich auch offenbaren in einem ernsten Streben nach Seiligung, denn "Wer solche Soffnung hat, der reiniget sich, gleichwie auch er rein ift."

Wenn nun aber diese Gewißheit Gottes Gabe ist, hat dann der Mensch nichts zu tun, um sie zu erlangen? Die Antwort auf diese Frage gibt uns Johannes in seinem Evangeslium: "Wie viele Ihn aber aufnahmen, denen gab Er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an Seinen Namen glauben," Die gläubige Annahme Jesu und alles dessen, was dazu gehört, ist also unsererseits die Voraussetzung, unter der wir unseres Heils gewiß und froh werden können. So ist also auch hier Jesus der Weg, ohne den niemand zum Vater kommen kann.

Die Menschen sehnen sich nach Gewißheit. Für die Anechte Gottes ist es daher ein erhebendes Bewußtsein, dieser nach Gott schreisenden Menschheit solch eine gewisse Botschaft verkündigen zu dürfen. Möchten wir sie jederzeit ihr bringen können mit derselben Glaubenszuversicht, wie der große Apostel Paulus. Möchte sie uns nie verloren gehen, so daß wir allezeit in Wahrheit sagen können: "Ich glaube, darum rede ich."

## Enges Gewissen, weites Berg!

In den "Licht- und Schattenbildern" aus dem Alten Testament von Karl Hackenschmidt

lesen wir:

"Wie flink sind oft die Christen, einen anderen über Bord zu werfen; da wird nicht gezögert, da werden keine Umstände gemacht, fort mit ihm! Da nimmt sich ein lieber Bruder im Berein oder in der Gemeinschaft eine Freiheit heraus: Fort mit ihm! Hinaus, er gehört nicht zu uns! Da ist kein Warten, kein Zusehen,

keine Beduld. Im Katechismus dieser Leute heikt es zum achten Gebot: Den Nächlten nicht entschuldigen, nichts Butes von ihm reden und alles zum Schlimmsten kehren. Ein großer in Ifrael, Schrenk, fagte einmal: "Wenn man in gewisse christliche Kreise kommt, meint man, man trete in eine Berfammlung von Scharfrichtern. Das Urteil, die Zunge, das Auge, alles ist scharf. Sie haben eine wahre Virtuosität im Entdecken von verdammungswürdigen Fehlern." Ein Pfarrer entzog plöklich einem driftlichen Werke, einer Unftalt für vermahrloste Rinder, seine Unterstützung. Borfteher bestürzt kam und um den Brund bat, zog er triumphierend den letten Jahresbericht der Anstalt hervor. "Da, lesen Sie!" Unter den Gaben in Natur stand ein altes rationa= listisches Besangbuch verzeichnet. "Sie lassen sich solche Bücher schenken, also haben Sie Freude daran, also ist's fertig zwischen uns!" Einer meiner Kommilitonen, ein fleifiger und hochbegabter junger Mann aus mittelloser Familie hatte für seine Studienzeit Aufnahme gefunden in dem Sause eines wohlhabenden. driftlichen Kaufmanns. Freilich wurde er streng gehalten und mistrauisch beobachtet. Er fügte sich in alles, aber eines Tages kan doch etwas vor. Es war bei der Morgenandacht. Der Hausvater hatte die Gewohnheit, sehr lange zu beten und dabei Bott vorzutragen, was er an seinem hausgenossen auszusetzen hatte. Diesmal mußte er wohl selber das Befühl gehabt haben, daß es komisch war, er blickte auf und bemerkte um die Lippen des jungen Studenten den Unflug eines Lächelns. Im höchsten Born unterbricht er die Andacht: "Sie lachen! Sie scheuen sich nicht, während des Bebets zu lachen! Sofort verlassen Sie mein haus!" Und der Bedauernswerte muß noch am selben Morgen seine lieben Sachen zusammenpacken. Er hat nachher in seiner Bereinsamung, in seinem Mißmut wirkliche Fehltritte getan. Was war das für ein Triumph für den früheren Gönner! "Satte ich nicht recht, daß ich ihm die Tür wies?" Zulegt nahm er sich zusammen und kam an das Ziel. Ware er aber dauernd auf Abwege geraten, wer hatte die Schuld gehabt? Der driftliche Herr, der ihn so kurg bedacht über Bord marf.

Daß wir Christen doch lernen möchten, etwas säuberlicher, etwas schonender mit unseren Brüdern umzugehen! Daß wir doch des Werts einer Menschensele bewußt würden und der Größe der Gefahr, in die wir sie bringen, wenn wir so schnell die Freundschaft kündigen, die Hand entziehen!

## Tägliche Brundfate.

Der verstorbene Dr. med. Klages, praktischer Urzt in Dornum, Ostfriesland hatte sich folgende Grundsäte aufgestellt, die er jeden Morgen und jeden Ubend las und erwog und tagsüber danach zu leben versuchte:

1. Ich will des Morgens nie ohne Dank und Gebet zu Gott und ohne den Gedanken aufstehen, daß es vielleicht zum letztenmal ge-

schehe.

2. Nie will ich weder des Morgens noch des Nachmittags an meine Geschäfte gehen, ohne vorher wenigstens einige Augenblicke an einem einsamen Orte Gott auf den Knien um Seinen Beistand und Segen angesteht zu haben.

3. Ich will nichts tun oder vornehmen, das ich unterlassen würde, wenn Jesus Christus sichtbar vor mir stände; nichts, was mich nur vielleicht in der ungewissen Stunde meines gewissen Todes gereuen könnte. Ich will es mir mit der Histo Gottes heilig angewöhnen, alles ohne Ausnahme in dem Namen Jesu Christi und als Sein Jünger zu tun, alle Stunden zu Gott um den Heissen und in einer beständigen Verfassung zum Gebete zu sein.

4. Ich will täglich einige Kapitel in der Bibel und insonderheit im Neuen Testament lesen und mir jeden Tag einen besonderen Spruch aus den Kapiteln, die ich gelesen, aufzeichnen und denselben oft bei mir wiederholen.

5. Jeden Tag will ich meinen Hausgenossen insbesondere nützlich zu sein mir außerst ange-

legen sein lassen.

- 6. Ich will nie soviel essen oder trinken, daß ich die mindeste Unbequemlichkeit oder Hinderung in meinen Geschäften davon verspüre und mich des Weines, soviel als möglich, enthalten.
- 7. Wohin ich immer gehe, will ich vorher zu Gott seufzen, daß ich daselbst nicht sundige, sondern etwas Gutes zurücklasse. Eben das will ich auch vor jeder Malzeit tun, wo ich sie immer genießen mag.

8. Ich will mich nie ohne Gebet zum

Schlafen niederlegen,

9. In meiner Fürbitte für andere, die ich keinen Tag unterlassen will, will ich namentlich gedenken meiner Eltern, meiner Frau, meiner Kinder, Geschwister, meines Gesindes, meiner Freunde.

Bott, du siehst, was ich hier geschrieben habe. Möchte ich es alle Morgen mit Redelichkeit und alle Abende mit Freude und unter dem lauten Beifall meines Gewissens lesen können.

## Mission, der Lebensnerv unserer Gemeinden.

Um dieses Thema ein wenig erklären zu können, dürfte man vielleicht Folgendes sagen: Mission ist die Pulsader, vermittels welcher wir das gesunde oder kranke Leben einer Gemeinde feststellen können oder auch wahrnehmen, ob überhaupt noch geistliches Leben vorhanden ist oder gar ichon der Tod seinen verheerenden Einzug gehalten hat. Million ist ein Bradmesser, welcher gang genau anzeigt, in wieweit unsere Bergen entgündet sind in brennender Liebe gegen Bott und Sein Werk. Jederman in Aegnpten sah nach dem großen Fluß jenes Landes, denn er wußte, daß vom Steigen oder Sinken, von der Bu= oder Abnahme des Mil das Wohl oder Wehe des ganzen Landes ab= Mit dem Bunehmen der Missionstätigkeit wird auch der Segen zunehmen, und wo man im Dienste des herrn nachläßt, wird auch der Segen fernbleiben. Es ist und bleibt dies eine unumstößliche Wahrheit: Mission ist der Lebensnerv unserer Bemeinden. Eins kann vom Undern nicht getrennt werden, denn beides find Quellen, die sich gegenseitig füllen. Eine Bemeinde, die Miffion treibt, besitt Leben; welche aber dies unterläßt, hat dies zur Folge: Bekehrungen bleiben aus, die Jugend neigt Bur Belt, die Blieder erstarren, der gute Einfluß nach außen schwindet, und der herr wird Seinen Leuchter wegltogen. Es geht der Bemeinde wie dem Baffer, das keinen Buflug, keine Quellen hat und in sich selbst verdirbt.

Als Jesus Seinen Jüngern die Bitte in den Mund gelegt hatte: "Dein Reich komme," hat Er ihnen auch gleichzeitig das Ziel ihres Strebens angegeben. Und als der Herr sagte: "Ihr werdet die Krast des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird,

und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und gang Judaa und Samarien und bis an das Ende der Erde," da haben Seine Junger Seinen Auftrag verstanden und eine Mission entfaltet, wie sie zu allen Zeiten als Borbild dienen kann. Sie haben gepredigt, und sie haben gehandelt, und wenn es sein mußte. ihre Lehren und Taten mit Blut und Leben beliegelt. Mit ahnlichem Eifer haben auch die ersten Bläubigen unseres Bekenntnisses gewirkt. Rein Opfer mar zu groß, kein Weg zu weit, wenn man nur dienen und nützen konnte. Jeder von ihnen war ein Missionar. Es gab keine Nichtstuer. Jeder Bläubiggewordene fühlte den göttlichen Liebesdrang und ging bald zu einem und dem anderen Bekannten und Berwandten, um von der Bnade des herrn zu Spott und Verachtung nahm man um Jesu willen gern hin. Darin zeigte sich das Leben; es konnte ja auch nicht verborgen bleiben. Daß ein Feld nach dem andern erobert wurde, ift nicht nur ein Beweis der Bnade Bottes, sondern auch der Tätigkeit unserer früheren Blaubensgenoffen.

Vieles ist anders geworden. — Bekehrungen sind seltener, Erweckungen bleiben aus, Evangelisationen verlaufen vielfach unbefrie-So klagen heute viele, und dies meist in all unseren Bemeinden. Trokdem wir viel schöne Botteshäuser haben, wo wir uns um Bottes Wort scharen können, uns einer ruhigen Zeit erfreuen, wo das Schwert des Senkers nicht trieft vom Blut der Seiligen und die Flammen auf Scheiterhaufen nicht emporsteigen, und wir schon organisierte Bemeinden besitzen, die selbst staatliche Unerkennung gefunden haben, und noch manchen anderen Vorteil vor unseren früheren Glaubigen besitzen, hatten sie uns doch etwas voraus, und das war: Herzen, voll brennender Liebe zu Bott, Seinem Werk und den Menschen.

"Ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest," klagt der Herr über die Gemeinde zu Ephesus. Das ist ein ernstes Wort und hat auch uns ernste Wahrheiten zu sagen. Diese Triebseder, die Liebe, hat ein wenig nachgelassen, und daß so manches zurückgegangen ist aus dem Grunde, darin werden sich wohl die meisten einig sein.

Und was sehen wir hinter allem? Den Feind, Satan. Er entfaltet eine Politik, die Staunen und Bewunderung erweckt. In letzter Zeit hat er seine Rolle ganz besonders gelungen

Er hat das Feuer geschürt, den gespielt. Arieg entfacht und die Menschen gegeneinander Nationalhaß zeigte sich nicht nur unter Weltmenschen, sondern auch unter Bottes Kindern. Die Zeiten haben die Bergen verhartet. Viele find an, oder beinahe an den Bettelftab gekommen und sind dadurch im Blauben wankend geworden. Undere wieder sind reich geworden, oder lassen sich vom Reichtum blenden, ihre Bergen von den Ressell des Gesetzes binden und haben ihr Interesse am Reiche Bottes verloren. Auf diese Beise ist es dem Feinde gelungen, die Weltmission, oder die Mission im größeren und kleineren Mafftabe lahmzulegen.

Doch, dem Berr sei Dank! wir sehen in der heutigen Zeit eine merkliche Wendung. Eine Wendung gum Buten, einen Fortschritt. Es bricht sich der Bedanke immer mehr durch: Wir müssen ein Missionsvolk sein. Und was noch schöner ist, es bleibt nicht allein bei diesem Bedanken, sondern man sucht zu Taten und Kandlungen überzugehen. Man hat sich vom Schreck des Krieges ein wenig erholt und ist über die Meinung: Wir können nichts tun, hinausgekommen. Wir haben Bruder unseren Gemeinden, die unsere größte Achtung und Wertschätzung verdienen, Bruder, die wirkliche Opfer bringen, Opfer, deren Schwere Bott am besten kennt. Viele legen Brokes in den Botteskasten, andere heben täglich ihre Sande zu Bott empor und bitten um eine Neubelebung. D, wir merken es zu unser aller Freude, wir leben in einer Zeit des Erwachens. Es wird gewagt, was vor kurzem noch nicht gewagt wurde. werden nicht nur Prediger angestellt, Evangelisationsversammlungen, Sonntagsschulen und Jugendvereine gepflegt, Zeitschriften christ= lichen Inhalts gedruckt und abonniert, nein, es geschieht mehr. Kolportagearbeit, Evangelisationen zeigen, daß noch geistliches Leben pulfiert und Missionssinn vorhanden ift. Bewiß freut uns alle das Interesse, das unserer Predigerschule entgegengebracht wird. gedenken wir auch der Mission unter den polnischen Brudern, die sich auch merklich gehoben hat. Und wenn wir etwas sehen wollen von der Arbeit unserer Bruder in Deutschland, so brauchen wir nur das neuste Jahrbuch zur hand nehmen. Da lefen wir 3. B. unter Besondere Unternehmungen" Seidenmission in Neurupin, Judenmission, Frauendienst der deutschen Baptisten, Berein für Krankenpflege, Erholungsheim u.a.m. Dies alles redet eine klare Sprache von Missionsbestrebungen, Neuserungen und vom vorhandenen geistlichen Leben in unseren Gemeinden und Bereinigungen. Der Herr ist uns gnädig und hat Seinen Leuchter noch nicht von seiner Stätte gestoßen.

So nach dieser Seite hin schauend, haben wir allen Grund uns zu freuen. Doch liegt auch etwas Betrübendes vor uns, wenn wir daran denken, daß noch nicht alle Hand angelegt haben Es kann erst etwas Größeres erziehlt werden, wenn jeder einzelne seinen Platz ausfüllt und Mission als seine größte und heiligste Pflicht ansieht. Es tut sich uns bei dem Gedanken ein Gebiet auf von unzübersehbarer Weite. Eine Ilustration soll uns hier einen kleinen Einblick verschaffen.

Es bricht Krieg aus. Alles wird mobil gemacht. Das gange Land ift in Aufregung. Söhne und Bater ziehen in den Krieg. sparnisse werden zu großen Unleihen in den Dienst des Baterlandes gestellt. Die auf dem Kampfplage opfern Blut und Leben und die daheim nehmen regen Unteil am Ergehen derer, die draußen sind. Sie suchen sie zu erfreuen und zu unterstützen. Rein Opfer ist zu groß, keine Mühe zu schwer. Und alles hat das eine Ziel, den Feind zu schlagen und die Brengen des Landes weiter zu stecken. Sollten wir fur des herrn Sache nicht zum mindesten den Eifer an den Tag legen? muß größer werden! Jeder auf seinem Plate. Einige heben ihre Sande auf zum Bebet, wer Pfunde hat, das heißt Reichtumer größerer oder kleinerer Urt, wickelt diese nicht in ein Schweißtuch, sondern wuchert damit für den Herrn, denn Er wird alles hundertfaltig wieder= vergelten. Wer den Ruf des herrn vernimmt: Wen soll ich senden, wer will mein Bote sein?" der antworte: "Hier bin ich, sende mich." Das Fehlen jedes einzelnen bedeutet eine Lücke. Um Bottes Reich zn bauen, ist die Mithilfe eines jeden, ja felbst des Schwachsten erforderlich.

Da wird wohl mancher denken: wenn wir so mit Leib und Seele im Dienst des Reiches Gottes stehen, uns die weitgehendsten Ziele stecken und Mission im größten Umfange treiben, werden da nicht unsere irdischen Interessen vernachkässigt, wenn wir so viel für Bottes Reich geben, werden wir nicht verarmen, und wenn wir eine Mission treiben, die weit über die Linie unseres Gemeindekreises hin-

ausgeht, werden darunter nicht die Arbeiten in unserer Bemeinde leiden? Run es ist wohl kaum jemand gewesen, der, weil er ein guter Chrift wurde, ein schlechter Kausmann oder Beschäftsmann geworden ift. Oder wenn jemand reichlich für Bottes Reich gegeben hat, daß er darum bankrott geworden ware. Und wenn eine Bemeinde auswärtige Mission getrieben hat und sich nicht allein auf ihr Bemeindegebiet beschränkt hat, so ist sie nie dadurch kleiner geworden. Bisher haben wir immer noch des Begenteil gefunden. Wer treu neben seinem Beruf ein Bebetsleben gepflegt hat. fah sein Beschäft nicht vernachlässigt. Wer dem herrn von seinem Einkommen oder Besitztum gegeben hat, bekam ein voll und gerüttelt Maß vom herrn wieder. Bott gibt dem, der da gibt. Und welche Bemeinde die Brengen ihrer Miffion weiter und weiter gefteckt hat, ist gewachsen nach innen und außen. So ist es immer gewesen. Davon ist die Bibel und die Beschichte der Blaubigen voll Beweisen. Der größte Reichtum kam ins Land Israel um die Zeit, da Salomo den Tempel des Serrn baute und für diesen Zweck eine große Menge Reichtums verwendet wurde. war eine Zeit des geiftlichen, politischen und finanziellen Aufschwunges, wie kaum zuvor oder hernach. Wir sind wohl in etwas die Bebenden, doch man kann unterstreichen, in "etwas" nur die Bebenden, denn im Brunde genommen sind wir die Nehmenden. In Umerika gab es zwei herr gibt uns. Richtungen unter Blaubigen eines Bekennt= nisses. Die eine Richtung machte es sich zur Aufgabe, Miffion im größten Umfange gu treiben und nahm dadurch in kurzer Zeit sehr Die andere Richtung beschränkte sich auf das kleinste Bebiet und nahm binnen kurzer Beit riesig ab. Es geht uns hier wie dem Landmann: er wirft erst den kostbaren Samen auf die Erde, doch er handelt nicht töricht, und kein Mensch spottet darum über ihn, denn er sammelt 30, 60 und 100 faltig wieder ein. Missionsbestrebungen sind hier die Schleusen, die den Segen von oben in unsere Bemeinden Bekehrungen und Aufnahmen bineinleiten. werden wieder gahlreicher, die Bemeinden werden größer, die Liebe herzlicher, das geistliche Leben tiefer. Es ist, als komme neues Blut in den Körper. O daß wir es nie vergeffen wurden: Miffion ift der Lebensnerv unferer Bemeinden.

Wann aber können wir diese unsere Aufgabe am besten erfüllen? Wenn wir Liebe, Erkenntnis und die Möglichkeit dazu haben. Um dieses Dreisache müßten wir den Herrn aufrichtig anslehen, damit Er uns viel Möglichkeit schenke und die Mittel darreiche, Ihm zu dienen, wie es die Notwendigkeit erfordert, uns die Augen öffne, damit wir alles sehen könnten, wie Er es gesehen hat, und uns vor allen Dingen Herzen voll brennender Liebeschenke und uns brauchbar mache in Seinem Dienste.

### Reisebrief Ir. 2.

von Pred. Carl Fuellbrandt.

In halifar verließen wir den Dampfer "Ryndam", der uns den weiten Baffer-

weg wiegend getragen hatte.

Als wir Zollamt und die Pagrevision passiert waren, da trat uns draußen an der Türe eine junge englische Dame entgegen und fragte nach unserer Nationalität. Als ich ihr antwortete, überreichte sie uns zwei kleine deutsche Evangelien. Ich dankte, wollte ihr die Seftchen zurückgeben und bemerkte, daß ich ein Prediger der Baptistischen Gemeinschaft sei, und wir Bibeln bei uns hatten. Da leuchtete es in ihrem Ungesicht auf und fie streckte uns die Sand entgegen und sagte: "Ich möchte Ihnen die hand drücken, ich bin auch Baptistin." Sie nötigte uns dann, die heftchen doch gu nehmen. Das war ein liebliches Bruken von einem Botteskind an der Schwelle des fremden Das ist doch ein herrlicher Dienst. den die Bibelgesellschaft da den Fremdlingen beim Eintritt ins Land ihrer zukünftigen Beimat leisten, indem sie die Menschen mit dem Bottes=Wort grußt und es ihnen mitgibt als des Fußes Leuchte und ein Licht auf dem Wege.

Noch eine Ueberraschung wartete meiner in der Halle der Canadian National Eisenbahn. Ein Beamter trat auf mich zu, fragte ob ich Mr. Füllbrandt sei und überreichte mir alsdann einen Freipaß, mit welchem ich durch ganz Canada bis September kostenlos reisen kann. Dies hatte ich der Vermittlunng von

Br. Blodow zu verdanken.

Dann war von Dr. William Kuhn aus Chicago auch schon Reisegeld für mich eingetroffen. So hatte der treue Bott ganz wunder= bar für uns gesorgt durch die Bermittlung feiner Kinder.

Wir hatten in Halifar guten Anschluß und reisten daher auch gleich weiter. Auf der Reise hatten wir doch eigenartige Eindrücke. Auf Feldern und in Wäldern lag noch viel Schnee, doch taute es stark und große Strecken und auch Farmen waren ganz unter Wasser. Das war kein schöner Anblick. Am Samstag abends (7. April) erreichten wir Montreal und auch da hatten wir gleich Anschluß zur Weiterreise. Hier bestiegen wir den Zug der uns direkt

nach Winnipeg bringen sollte.

Als wir Sonntag früh erwachten, da war draußen alles in Schnec gehüllt. Es stürmte sehr und wir erlebten: "Oftern im Schnee." Den ganzen Tag hielt der Schneesturm an und wir wurden dabei doch sehr an Sibirien ersinnert. Dazu sahen wir auf der ganzen Strecke immer nur Felsen und Wälder, letztere oft ausgebrannt. Das waren sehr öde Einsdrücke. Doch durch Br. Streubers Vorträge über Canada waren wir ja auf diese Dinge vorbereitet. Mit dem Eintritt in Manitoba hörte dies auf und wir sahen Felder. Auch

Montag abends gegen 10 Uhr trasen wir in Winnipeg ein. Bon Halifar waren wir per Eisenbahn etwa 79 Stunden unterwegs gewesen. Wir waren auch wirklich schon reisemüde. Um Bahnhof erwarteten uns Geschwister Blödow, Streuber und andere. Per Auto brachten sie uns ins baptistische Mädchenheim "Bethanien." Dies Heim ist meiner Frau, während ihres Weilens hier, wirklich ein "Bethanien" gewesen", desgleichen auch für mich bei meinen kurzen Besuchen in Winnipea.

war hier der Schnee schon verschwunden.

In Winnipeg überraschte mich die Nachricht, daß ich gleich am nächsten Tage nach Chicago weiterreisen müsse, wohin mich Br. Kuhn zu einem Dienst ruse. So mußte ich meine Frau in Winnipeg zurücklassen und gleich weiterreisen. In Forest Park diente ich dann am Donnerstag bei einer sestlichen Beranstaltung des Bereines "Helsende Hand" in der Oak Park Bemeinde. Um Sonntag Vorm. diente ich in der ersten deutschen Bemeinde in Chicago, wo Br. Baum Prediger ist. Ich war überrascht, dort so viele alte Bekannte aus Berlin, Budapest, Odessa usw. zu tressen.

Am 1. 7. begann dann die Sitzung des Allgemeinen Missions-Komitees, diesmal vereinigt mit dem Finanz- und dem Programm-

Komitee der Bundes-Konferenz. Bom Auslande waren Br. J. Simoleit, Berlin und Br. J. Wiens, F. D. Sibirien und ich gekommen. Da gab es ein frobes bruderliches Bruken. Die Sigungen verliefen im Beifte des Friedens, brüderlicher Liebe und gegenseitigen Verstehens. Broße Ziele und gewaltige Aufgaben entrollten jich vor den Komitees, aber mit Erfahrung, Beschick und brüderlichem Takt wurden die Sitzungen geleitet und gewaltige Arbeit ge= leistet. Wir Ausländer bewunderten den Weitblick, den Opfermut und den idealen Missions= sinn unserer amerikanischen Gemeinden und ihrer leitenden Körperschaften. Da sind wir in Europa doch noch sehr weit zurück. Wir Ausländer durften an allen Sitzungen teil= nehmen, und als unsere Millionsgebiete gur Sprache kamen, konnten wir kurg berichten, danken, Erklarungen abgeben, Fürsprache ein= legen und durften dann die Bewilligungen erfahren. Die Früchte jener Konferenzen dürfen ja unsere Bemeinden drüben und ihre Missions = arbeiter jett ichon wieder genießen. Ich habe es in S. D. E. leider erleben mullen, dan sich Komitees streng abschlossen und oft stundenlang debattierten, ob man einen als Baft dameilenden Bruder vom Auslande auch zu einer Situng zulassen könne. Hier mar das nun so selbstverständlich, und es wurden große und sehr wichtige Fragen verhandelt. Der Beilt des Unfriedens, der Eifersucht, Berrichsucht und der Rivalität hatten da einfach keinen Raum.

Mittwoch abends fand in der Dak Park Gemeinde eine Massenversammlung statt, in welcher wir Brüder vom Auslande reden durften.

Es war alsdann zuerst meine Aufgabe, Br. W. Kuhn im Missionsbüro in Forest Park in den Vorbereitungen für die Bundeskonferenz zu helfen. Unter anderem wird ein Film (Wandelbilder) unserer Bemeinschaftsarbeit in Amerika angesertigt mit all den damit verbundenen Anstalten. In dieser Angelegenheit machten wir dann auch mit Br. Kuhn einige Reisen, filmten die Anstalten und grüßten dabei die Gemeinden. So konnte ich in den Staaten die Gemeinden in Philadelphia, New- York, Passack, Rochester, Cleveland, St. Joseph, St. Paul, Milmaukee, Kenosha, Watertown, Pittsburgh usw. besuchen.

Erst am 26. Mai konnte ich wieder nach Canada zurückkehren. Ich biente dann am

Sonntag in der Gemeinde Winnipeg, mit welcher wir uns ja schon durch den Besuch der Brüder Blödow und Streuber in Europa besonders verbunden fühlten. Es ist dies die bedeutendste Gemeinde für das ganze deutsche Werk im westlichen Canada. Hier sand ich viele eingewanderte Geschwister aus Polen, aber auch aus Deutschland, Oesterreich und anderen Ländern.

Um Sonntag, den 3. Juni, diente ich der Gemeinde in Regina, Sask. Dort traf ich eine ganze Anzahl von Geschwistern aus Unsgarn und Jugoslavien. Das war ein frohes Biedersehen. Leider konnte ich dort nur einen

Tag weilen.

Run galt's zu eilen, wieder guruck in die Staaten zu kommen, um an drei Konferengen in Nord und Sud Dakota teilzunehmen. Die Bereinigungs-Konferenz fand statt in Bermantown N. D. Da war's wirklich aut Trotz des Regens hatten wir große Bersammlungen, und es zeigte sich ein warmes Millions-Interesse. Um Sonntag, den 10. Juni. weilte ich dann auf der Berg. Konfg. in Herreid S. D. Das war ein herrlicher Sonntag. Das große Relt konnte die Massen nicht fassen. Um Nachmittag durfte ich über unfer Missions= weck reden. Sier traf ich viele alte Bekannte, auch selfie, die durch den Dienst unseres lieben heimgegangenen Baters bekehrt und gur Bemeinde gekommen sind. Um Dienstag, den 12. Juni, begann die Dakota Zentral Konf. in Coodrich N. D. Das war der Höhevunkt der bisher erlebten Konferenzen. Um Sonntag gahlte man über 600 Automobile, die zur Konferenz gekommen waren. Es dürfen wohl so ctwa 2500 bis 3000 Menschen anwesend gewesen sein. Br. Wiens und ich, wir bekamen wiederholl Belegenheit, die großen Versammlungen anzureden. Sonntag Vorm. war es meine Aufgabe, die Missionspredigt zu halten und Br. Wiens hielt am Nachmittag die Schlukpredigt Die Missionskollekte eraab dort über 3000 Dollar.

Mach dieser Konferenz besuchte ich noch die Bemeinden Turtle Lake und Brand Forks N. D. In letzterer Gemeinde dient Br. F. Baloghals Prediger, der in Ungarn und Jugoslavien in unseren Gemeinden bekannt und beliebt ist. Dann eilte ich wieder zurück nach Canada.

Ich hatte gerade noch Zeit, einen kurzen Besuch in Winnipeg zu machen, um dann so abzureisen, daß ich noch rechtzeitig zur Bapt ist World Alliance in Toronto eintraf. Ueber diesen Kongreß will ich noch einen speciellen Bericht schreiben.

Bon Toronto reiste ich einen Tag früher ab und opferte auch den Ausslug an die Riaggra Fälle, um am Sonntag, den 1. Juli, in Morris, Man. dienen zu können. Dortshin begleitete mich meine Frau, und der Herr bescheerte uns einen voll ausgefüllten Tag des Segens und der Freude.

Bestern, Sonntag, 8. Juli, weilte ich mit Br. Kujath und Br. Blodow jr. in Manitonas, wohin wir in Begleitung eines Canadischen Regierungs-Siedlungs-Beamten eine Schaar von 16 Familien, etwa 90 Seelen Einwauderer, die aus Polen kamen, hinbegleitet hatten. Früher schon war ich mit Br. Blödow in dem anderen Siedlungsgebiet bei St. Rose So hatte ich reichlich Belegenheit, beide Ansiedlungen zu sehen und ihre Licht- und Schattenseiten kennen zu lernen. Wills Bott, werde ich bei meiner Rückkehr hier und da evtl. Fragen beantworten können. Soviel nur will ich hier bemerken, daß Canada kein Paradies ist. Für Faulenzer, Tunichtqute, Tagediebe und solche, die es sich angewöhnt haben, von staatlichen Arbeitslosenunterstützungen zu leben, bietet Canada gar nichts. Leider aber ist diese Sorte von Einwanderern hier doch vertreten, und selbstverständlich geht es ihnen sehr schlecht. Sie klagen und schimpfen auf alle und alles. Sich selbst zu beschuldigen aber vergessen sic. Dies find die Sorgenkinder Einwanderungskomitees und eine Last für die Bemeinden, wo sie sich niederlassen. Diese Menschen sollten nicht nach Canada kommen, denn sie haben hier gar keine Aussicht im Nichtstun zu eristieren, und es gibt hier keine sozialen Einrichtungen, wie in Europa, wo sie bei entl. Arbeitslosigkeit unterstützt werden. hier ist jedermann auf sich angewiesen.

Dann kommt eine andere Gruppe, liebe, brave und fleißige Menschen, die in Europa durch Krieg, Revolution, Inflation oderschergt. alles verloren und ins Etend, in Armut gekommen sind. Sie treffen hier größtenteils ganz mittellos ein. Sind sie Farmer und bereit, auss Land zu gehen, so bietet sich ihnen, wenn sie im Frühling kommen, wohl bald auf dem Land Arbeitsmöglichkeit. Aber es heißt für sie dann wirklich, ganz vorne anzufangen, hart zu arbeiten und bereit zu sein, sich alle Entbehrungen auszulegen. Das ersordert

viel Kraft und Mut und ein großes Gottvertrauen. Für Industriearbeiter und Kaufleute ist sehr selten Arbeit zu finden, besonders wenn sie nicht englisch können. Auch Hand-

werker finden nicht immer Arbeit.

wanderungsluftig.

Für Farmer (Bauern), die einige Mittel mitbringen, bietet sich gute und viel Gelegenheit zu günstiger Entwicklung, wenn sie kommen in dem Bewustsein, daß an des Herrn Segen alles gelegen, ist. Doch Leute, die genügend Mittel haben, denen geht es auch in Europa recht gut, und solche sind ja seltener aus-

Das baptistische Komitee für Einwanderung und Ansiedlung bier, an delsen Spite die beiden Brüder Sekretare F. Bloedow und 21. Rujath mit großer Selbstverleugnug arbeiten, um die Einwanderer zu beraten, ihnen zu helfen Beimftätten, Anfiedlungsmöglichkeiten und möglichst auch Arbeit zu finden. Das ist oft recht schwierig und erfordert viel Sorge, Kraft, Zeit und Mühe und auch Beld. Bei Unkunft größerer Bruppen reisen sie ihnen oft entgegen und arbeiten mit den Einwanderern schon unterwegs. Auch die Canadian National Eisenbahn ist darin überaus entgegenkommend und behilflich. Den jest eingetroffenen 16 Familien hat sie bis Minitonas zwei Ertrawaggons zur Verfügung gestellt, und diese blieben dort auf der Station drei Nachte stehen, bis wir die Leute in Säufern untergebracht hatten. Der Unsiedlungsbeamte der Regierung nahm dann die Leute kostenlos auf zwei Automobilen hinaus aufs Land, wies ihnen provisorische Wohnungsmöglichkeiten an und zeigte ihnen Land, das zu kaufen war. Alle diese so wert= vollen Dienste verdanken die Einwanderer dem großen Einfluß der beiden Brüder Blödow und Rujath, die sich unentwegt um die Lente bemühen.

Nun dürfte es wohl auch interessant sein zu erfahren, wie sich denn die Einwandererer zu all diesen Dingen stellen. Das ist sehr versichieden. Da sind et liche, denen man durch Einreisebewilligung, Kreditierung der Reisekosten, Beratung und Hilfe zur Weiterreise und Unsiedlung usw. usw. treu beigestanden, die danken damit, daß sie unentwegt murren, klagen, schelten und schließlich den Brüdern mündlich und schriftlich allerlei böse und harte Worte geben. Auch vergessen sie dann, die gemachten Schulden abzuzahlen. Da macht man hier gar böse Ersahrungen. Undank ist der

Welt Lohn und solche Menschen lohnen dann wie die Welt und mit der Welt. Erfreulicher Weise ist die Gruppe dieser ganz Undankbaren nicht sehr groß.

Eine zweite Gruppe von Einwanderern ist die, welche alle diese Dienste und Gefälligkeiten in aller Gleichgültigkeit und Selbstverständliche keit dahinnehmen, als ob sie das alles verdient hätten und man in Canada überhaupt froh sein müßte, daß sie hierher gekommen sind. Darum nehmen auch sie es mit dem Abzahlen der Schulden nicht allzu ernst und haben es nicht so eilig. Sie müßen oft gemahnt werden um Zahlung. Das sind die Gleichgültigen und Nichtbankbaren.

Noch eine Bruppe habe ich beobachtet, und diese macht ihrer alten Seimat und den Muttergemeinden dort wirklich alle Ehre und hier bereiten sie Freude. Sie sind so froh und dem lieben Gott und den Brüdern dankbar, daß sie hierher in dies Land kommen konnten. aufrieden und daher auch glucklich. Den Neuangekommenen ergablen sie Butes, troften sie und helfen ihnen. Ich traf folche unter ihnen, die erst etwa einen Monat im Lande find und selbst noch in allerlei Unfangskämpfen stehen. Es gefällt ihnen und sie arbeiten und bemühen sich monatlich und nach Möglichkeit von den gemachten Schulden etwas abzutragen. Diese kommen aus allerlei Landern, Deutschland, Polen, Ungarn Desterreich Sie find gu finden unter den Farmern, Arbeitern und unter Dienstmädchen. Leider sind ihrer nicht gar sehr viele, aber sie sind die Bufriedenen und Dankbaren. Br. Rujath erzählte mir, daß sie in der Wohnung von Beschwistern in Wg. eine Bebetsstunde hatten. Unter Tränen dankten junge Mädchen, die als Dienstmädchen hier arbeiten mussen, daß Bott sie in dies Land geführt hat, und sie hier zu Botteskindern gekommen sind. Dann gab ein Dienstmädchen Br. Blödow Dol. 40. gur Abzahlung der Schuld mit der Bemerkung: "Ich will mich beeilen, meine Schuld abzutragen, damit dann damit auch noch anderen Mädchen die Möglichkeit gegeben werden kann, aus ihrer Noi drüben herauszukommen." Das war doch wahrlich edel (Up. 17, 11) und auch dankbar gedacht und gehandelt.

Nun sei noch ein schones Erlebnis von unserer Reise nach Minitonas hier mitgeteilt. In einem Eisenbahnwagen fingen die Geschwister

auf der Reise an zu singen, und Br. Kujath und ich, wir gesellten uns zu ihnen. Ein schönes christliches Lied folgte dem anderen. Auch der Regierungsvertreter setzte sich zu uns und sang englisch mit. Denken wir dabei nur ein wenig an unsere Beamten in Europa. Auch die Bahnbeamten gesellten sich herzu. Dann las Br. Kujath ein Gotteswort und ich betete mit der Reiseversammlung. Der Zugsauste dahin, während da eine Schaar Gotterslösten ihrem Gott und Vater alle ihre Sorgen anvertrauten. Später sagte jener Beamte seiznem Kollegen in Minitonas: "Diese Leute müssen sortesvolk."

Der Sonntag in Minitonas mit den Neueingewanderten und denen, die schon früher gekommen waren, gestaltete sich gar lieb= Wir bekamen im Städtchen eine Kirche und persammelten uns da zu einem deutschen Bottesdienst. Br. Kujath leitete und ich die Botschaft Gottes verkündigen. Dann lagerten wir uns an unseren Eisenbahnwagen im grünen Gras und hatten ein gemeinsames Mittagsmahl. Am Nachmittag hatten wir im Städtchen in der Stadthalle mit den englischen Freunden eine Berlammlung und ich redete deutsch, während Br. Blödow jr. mich übersette. Dann zerstreuten lich alle ins Land hinein. Die bereits früher Ungesiedelten nahmen ihre Freunde mit hinaus und sind sehr um sie bemüht, ihnen behilflich du sein," in der neuen Heimat bald recht heimatlich zu werden. Und Bott wird sie alle segnen. wenn sie alle auch hier trachten werden querst nach dem was droben ist.

Noch eins glaube ich schuldig zu sein hier du bemerken. Diese unsere eingewanderten Beschwister kamen aus Polen über Dzean mit demfelben Schiff "Ryndam", mit dem auch wir gekommen waren von der Holland Umerika Linie. Sie erzählten uns wiederholt mit welcher Freundlichkeit und welchem Buvorkommen die beiden Vertreter dieser Linie, Die Berren Hoogewerff und Malefent in Warlcau sie alle beraten und ihnen in den vielen Schwierigkeiten geholfen hatten. Ich halte es für eine Pflicht, dies hier besonders zu betonen und möchte genannten Herren hierdurch im Namen unserer Eingewanderten verbindlichst für alle diese Dienste danken. Ich darf bemerken, daß die Leute dies sehr schätzen. Es ist dies ein Beweis dafür, daß unser Komitee bei der Auswahl der Linie zur Beförderung unserer Einwanderer recht gewählt hat, indem sie damit die beiden Linien: Nord Deutscher Lond in Bremen und Holland Amerika Linie in Rotterdam, betraut hat. Immer wieder hören wir Gutes von den Eingewanderten über die Betreuung auf diesen beiden Linien und es ist notwendig, daß dies auch einmal öffentlich ausgesprochen wird. Unsere Leute sollten dies beherzigen und schätzen und sich nicht immer wieder von allerlei Agenten anders führen lassen. Wenn sie so herübergekommen, sind sie sich hier selbst überlassen und kommen oft in große Not.

Nun liegen wieder einige große Reisen vor mir, über die ich dann, wills Gott, später

auch berichten werde.

Biele Grüße sind mir aufgetragen an die Einzelnen und an die Gemeinden in Europa. Ich möchte sie schon heute bestellen an alle Leser mit dem Apostelwort 1. Korinther 16, 15 und 20: "Es grüßen Euch die Gemeinden, es grüßen Euch die Brüder."

Mit herzlichem Missionsgruß
Carl Füllbrandt.

Winnipeg, Man., Canada, 9. Juli 1928.

## Wochenrundschau.

Der vielfache Millionar Kapt. Alfred Löwenstein, Belgiens reichster Mann, eine hervorragende Figur in der Beltfinang, ift auf höchst sonderbare Weise ums Leben gekommen. Er befand sich in seinem Flugzeuge auf dem Fluge von Cronden nach Bruffel in Begleitung seines Leibdieners, zweier Stenographen, des Piloten und eines Mechanikers, aber als das Flugzeug in Dünkirchen landete, war der Millionar verschwunden. Der Pilot meldete den Behörden, Löwenstein habe in die Toilette gehen wollen und die falsche Tür geöffnet, wo bei er herausgestürzt sei. Bemerkt wurde das Unglück erst, als sich das Flugzeug Dünkir chen näherte. Das britische Luftministerium meldet, daß Löwenstein ertrunken sei.

Löwenstein, im übrigen eine enigermaßen geheimnisvolle Persönlichkeit, galt als einer der reichsten Männer der Welt. Er war es, der 1926 seiner Regierung ein zinsfreies Darlehen von 50 Millionen Dol. zur Stabilisierung der

Währung anbot. Die Regierung nahm in- dessen das Angebot nicht an.

In dem Gebiet um Smyrna und in Smyrna selbst sind nach Meldungen aus Konstantinopol neue starke Erdbeben verspürt worden. Ueber das Ausmaß des hierdurch angerichteten Schadens ist noch nichts bekannt.

Ein Taifun hat neulich wieder an der Küste Japans gewütet. Die dortige Bevölkerung sagt, daß seit 18 Jahren eine Sturmflut von dieser Stärke nicht zu verzeichnen gewesen sei. Die Flüsse sind aus den Ufern getreten und haben große Landgebiete überschwemmt Die Telegraphenstangen sind geknickt. In allen Gärten ist die Frucht vernichtet.

In einigen Ortschaften steht das Wasser so hoch, daß nur die Schornsteine sichtbar sind. Der Eisenbahn- und Telegraphenverkehr ist unterbrochen. Deshalb können auch genaue Nachrichten über den Umfang der Katastrophe

nicht anlangen.

Bisher sind 20 Todesopfer registriert worden, doch muß die Zahl der Opfer weit größer sein. In Tokio allein stehen 1000 Häuser unter Wasser. Im Hafen sind zahlreiche Schiffbarken untergegangen. Der Schaden, der bisher nur annähernd berechnet wurde, dürfte sich auf 100 Millionen Zoth belaufen.

## Unionsgründung.

Dak eine Union der Baptisten=Bemeinden deutscher Bunge in Polen gegründet werden foll, ift icon oft Begenstand der Beratung gewesen. In diesem Jahr soll nun dieser Bedanke Bestalt gewinnen. Man ist immer mehr zu der Ueberzeugug gekommen, daß Zusammenschluß stark macht. Wohl sind wir straff organisierte Bereinigungen, die unter Leitung eigener Komitees erspriekliche Arbeiten leisten; wir möchten aber nicht nur als Bereinigungen und als Bereinigungen im eigenen Gebit Arbeit tun, sondern auch solche Aufgaben übernehmen und erfüllen, die nur gemeinsame Kräfte aller Bap. tisten-Bemeinden zum Ziele führen können Daher ist der Zusammenschluß eine Notwendigkeit der heutigen Zeit.

Die Bemeinde Lodz, Nawrotstraße, hat sich nun breit erklärt, die Konferenz aufzunehmen

und die Abgeordneten in ihren galtlichen Häusern willkommen zu heißen. Wills Gott, so findet die Konferenz

#### vom 1. bis 3. November dieses Jahres

statt. Im Anschluß an die Bründungskonserenz am 4. November, seiert die Gemeinde ihr 50. jähriges Jubiläum und werden so die Gäste Belegenheit haben, auch dieser Feier beizuwohnen.

Diese Zeilen sind als Auftakt zu betrachten, da nähere Informationen noch folgen werden. Es sei auch darauf aufmerksam gemacht, daß jede Gemeinde Programme, Verfassungsentwurf etc. rechtzeitig erhalten wird, um mit dem Stoff bekannt zu werden. Augenblicklich werden noch Vorarbeiten getätigt. Eventuelle Fragen, die Gründungskonferenz betreffend, sind an meine Adresse zu richten.

Mit herzlichem Bruß von Haus zu Haus. Eduard Kupich.

Aleksandrow, k. Lodzi, ul. Południowa 3.

## Herzliche Einladung.

So Gott will, feiert unsere Bemeinde am 4. November d. J. ihr

## 50 = jähriges Gründungs = Jubilaum

Dieses Ereignis soll in besonders festlicher Weise begangen werden und laden wir hiermit alle unsre früheren und jetzt zu anderen Bemeinden gehörenden Mitglieder auf das herlichste ein, daran teilzunehmen.

Da zur gleichen Zeit in Lodz die Bründungskonferenz der Union Baptistischer Bemeinden deutscher Zunge in Polen stattfindet, erwarten wir, daß recht viele Geschwister, auch aus weiter Ferne, zu unsrer Feier erscheinen werden.

Anmeldungen auswärtiger Geschwister sind rechtzeitig an unsern Pred. D. Lenz, Lodz, Nawrotstr. Nr. 27 zu richten. —

#### Die Baptistengemeinde Lodz 1. Nawrotstraße Nr. 27.